# Dziennik Rządowy

# wolnego miasta mramowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 12 Listopada 1845 r.

Ner 9516.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Na mocy postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 31 Października r. b. Nro 5383 zapadżego, podaje do wiadomości, iż w dniu 19 b. m. z rana w Biórach Wydziażu odbywać się będzie publiczna in minus licytacya na dostawę potrzebnego dla Milicyi krajowej na rok 1846 sukna, płótna i innych effektów ubiorczych od summy Zp. 20485, oraz uszycia effektów tych od summy Złp. 2734 gr. 18 poczynając; chęć przeto licytowania mający, opatrzony w vadium co do pierwszej dostawy Złp. 2350 a do drugiej Złp. 273 wynoszące, znajdować się zechcą w miejscu i dniu oznaczonym, gdzie zarazem każdego czasu

w godzinach rannych o warunkach i ilości effektów wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 7 Listopada 1845 roku.

Senator Prezydujący Koper. Referendarz L. Wolff.

Ner 6517.

### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W wykonaniu postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 10 Października r. b. Nro 4829 podaje do wiadomości, iż do dnia 19 Listopada r. b. godziny Zgiej z południa, przyjmowane będą w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu przez Senatora w tymże Wydziałe Prezydującego deklaracye opieczętowane na dzierżawę dochodu czopowego skarbowego z M. Chrzanowa przez lat dziesięć po sobie idących, począwszy od dnia 1 Stycznia 1846 r. po dzień ostatni Grudnia 1855 r. trwać mającą.

Ilość roczna czynszu z wymienionej dzierżawy ustanawia się w summie dziesięciu tysięcy złotych polskich, od której chęć licytowania mający, za złożeniem w Kassie Głównej W. M. Krakowa vadii zło części téj summy, zaofiarowanie in plus zrobić może. Warunki do kontraktu w godzinach od 10 rano do 2giej z południa, każdego dnia w Wydziale Dochodów Publicznych przejrzanemi być mogą; osnowa deklaracyi winna być następująca:

Deklaracya.

Powziawszy wiadomość z Obwieszczenia przez Wydział Docho-

dów Publicznych i Skarbu dnia 23 Października r. b. Nro 6517 uczynionego, że Rząd W. M. Krakowa i jego Okręgu wypuścić ma zamiar w dzierżawe dochód czopowego skarbowego z Miasta Chrzanowa na lat dziesięć, począwszy od dnia pierwszego Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego szóstego roku, do dnia ostatniego Grudnia tysiac ośmset pięcdziesiątego piątego roku pe sobie idacych; trwać mająca, składam niniejszą deklaracyą, że z dzierżawy tej obowiązuję się płacić rocznie summę złotych polskich (tu ją wyrazić literami) a to wedle warunkow do kontraktu sporządzonych, przezemnie odczytanych i zrozumianych. Na wierzchu deklaracyi składam zakwitowanie Kassy Głównej, że vadium przynależne w ilości Złp. tysiąc złożyłem, które aby mi zaraz po licytacyi w razie nieutrzymania się przy dzierżawie wydanem było, zastrzegam sobie (tu zamieścić datę a pod tą imię i nazwisko deklaranta). Deklaracya złożona w kształcie expedycyi urzedowej, pieczątką deklaranta opatrzona, na wierzchu adres: "Deklaracya na dzierżawę dochodu czopowego skarbowego z Miasta Chrzanowa," mieć ma; przy czem ostrzega się, kogo to interesować może, że deklaracye winny być pisane wyraźnie nie odstępując w niczem od osnowy; cyfry wszelkie mają być wyrażone literami bez skrobań i poprawek; w przeciwnym bowiem razie deklaracya za nieważną uznana, i deklarant taki, w razie gdyby licytacya z powodu tego spełzła, do zwrotu kosztów ogłaszania nowej licytacyi znaglonym zostanie.

Kraków dnia 23 Października 1845 roku.

(3 r.)

Senator Prezydujący J. Księżarski.

Referendarz Senatu J. Paprocki.

Ner 19238.

#### DYREKCYA POLICYI.

Podaje do wiadomości, iż w duiu 7 z. m. zkradzionym został w mieście tutejszem pomiędzy innemi effektami passport w dniu 7 z. m. do L. 6154 Staroz. Dawidowi Ziefer na 6 miesięcy do Węgier wydany: ktoby przeto o takowym passporcie miał jaką wiadomość, zechce o tem donieść Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 5 Listopada 1845 roku.

Dyrektor Policyi Kroebl.

Sekretarz Ducillowicz

Ner 19958.

## DYREKCYA POLICYI.

Wzywa niewiadomego właściciela piór amburowanych paczek 176 od podejrzanej osoby odebranych, aby w przeciągu jednego miesiąca z dowodami własności po odbiór takowych zgłosić się zechciał.

Kraków dnia 31 Października 1845 roku.

Dyrektor Policyi Kroebl.

Sekretarz Ducillowicz.

Sprostowanie co do ceny chieba prądnickiego na miesiąc Listopad:

W Nrze 149 i 150 Dziennika Rządowego na str. 600 wiersz 10 i 11 zamiast a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po groszy 6½ czytaj: a za każdy funt chleba przeważający ma być płacono po groszy 54.

# SENAT RZĄDZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Otrzymawszy na właściwej drodze zawiadomienie, iż zniżone już skutkiem zawartego na dniu 4 Maja b. r. pomiędzy Dostojnym Rządem Cesarsko-Austryackim a Rządem W. M. Krakowa Układu handlowego cło, powszechną tarystą celną Cesarsko-Austryacką ustanowione od skór wyprawionych i przedmiotów z temiż związek mających z kraju tutejszego pochodzących, a do krajów Cesarsko-Austryackich wprowadzanych, w następstwie modyskacyj tejże tarysty co do przedmiotów o których wzmianka, z dniem 1 Listopada b. r. zaprowadzonej, dalszemu stosunkowemu zniżeniu uległo, Senat w dalszym ciągu Uchwały swej z d. 27 Czerwca b. r. ad Nrum 3068 nadesłany sobie Wykaz-tych przedmiotów do wiadomości powszechnej podaje.

Kraków dnia 4 Listopada 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Jiny Senatu J. Seoninski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

#### WYKAZ

płodów Krakowskich od których cło odnośnie do taryffy dołączonej pod lit. A przy Układzie handlowym z Rządem Cesarsko-Austryackim w dniu 4 Maja b. r. zawartym, poczynając od dnia 1 Listopada 1845 r. zniżonem zostało.

| Ner porządko<br>taryffy przy Ul<br>dzie handlow;<br>Lit. A. | PRZEDMIOTY                                    | Zasada               | zniżo     | Cło<br>zniżone |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------|--|
| wy<br>kła-                                                  |                                               |                      | Zilleda.  | Xr.            |  |
| 11                                                          | Skórki owcze, baranie i jagnięce ordynaryjne, |                      |           | -2.4           |  |
|                                                             | wyprawione i takowe futra, jako téż z po-     |                      |           |                |  |
| ani spili                                                   | zostawieniem sierści tylko ze strony mięsnej  | are nether as        | of all to |                |  |
| TO PERSON                                                   | wyprawione, skórki świnie, jelenie, psie i    |                      |           |                |  |
| DEFINATION OF THE                                           | cielece                                       | 1 Cent. Netto        | 4         | 10             |  |
| 17                                                          |                                               | 1 funt Netto         | 1 6       | 30             |  |
| Mary 18                                                     | Skóry a) zamsowe, żółte, tudzież skóra w      | Carried and a second | 7931      | 1              |  |
|                                                             | adunie wyprawiona biada, a to                 |                      |           |                |  |
| -                                                           |                                               | 1 Cent. Netto        | 7         | 30             |  |
|                                                             | Skórki cielęce                                | detto                | 7         | 30             |  |
| 25                                                          | Skórki owcze i baranie                        | detto                | 7         | 30             |  |
| SENSING YES                                                 | b) w dębniku, ziołach, dębiance i galasie     | and the first        | 27.0      |                |  |
| 100 E                                                       | wyprawione, a to:                             | All Sale To          |           |                |  |
|                                                             | Skóry kozłowe, owcze i jagnięce               | detto                | 4         | 10             |  |
| 27                                                          | Skóry cielęce, krowie i końskie               | detto                | 4         | 10             |  |
| 5112 14                                                     | c) farbowane, a to:                           |                      | - 0       |                |  |
| 28                                                          | Skory cielęce, kordybanowe i safianowe, do    |                      | - 1       |                |  |
| - PATRILI-                                                  | których należy także owcza skórka czarna      | detto                |           | 10             |  |
|                                                             | Uwaga: skóra lakierowana tych rodzajów.       | detto                | = 0       | 30             |  |
|                                                             | Wyroby rymarskie, siodlarskie i kaletnicze    | detto                | 25        |                |  |
| 33                                                          | Wyroby szewskie                               | detto                | 25        |                |  |

(M. P.)

Zgodno z Aktami Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.